# Posener Intelligenz-Blatt.

# Sonnabend, den 18. Januar 1817.

Angekommene Fremde vom 15. Januar 1817.

Herr Mundarzi Koch aus Berlin, I. in Mr. 85. auf dem Markt; Herr Probst Aufstowski aus Sieradz, Herr Graf Rasinowski aus Rokitno, I. in Mr. 251. auf der Breslauerstr.; die Herren Gutsbestiger v. Rehowski aus Wyganowo, v. Kornatowski aus Dusyn und v. Zakrzewski aus Wrześnica, Herr Kausmann Schoer aus Stettin, I. in Mr. 243. auf der Breslauerstr.; Herr Graf v. Potulicki aus Bandsberg, I. in Mr. 244. auf der Breslauerstr; Herr Commisair Swinarski aus Wagniß, Herr Capitain v. Normann aus Pommern, I. in Mr. 99. auf der Wilde; die Erbherren v. Zablocki aus Faroslaw, v. Zuromski aus Grabowko und v. Jagodzinski aus Biechowo, Frau Einwohnerin Altsisowa aus Czempin und v. Wyżykowska aus Gnefen, Herr Besitzer v. Ciefelski aus Ostrowitego, I. in Mr. 391. auf der Garberstr.; Herr Lipski aus Ludom, Herr Cassirer Dędinski aus Bromberg, Herr Edelmann Lutomski aus Starzeswo; Herr Besitzer Harmel, I. in Mr. 95. auf S. Abalbert.

### Abgegangen: Den 15. Januar.

Die Herren: Gutsbesitzery. Milocki nach Belencin, Gutsbesitzerin v. Klovisetewska nach Gluchowo, Raufmann Brandt nach Konin, Graf Flatow nach Bromberg, Besitzer Molineck nach Osiek, Raufmann Szimer und Calculator Jungser nach Peisern, Gutsbesitzer v. Ezarnecki nach Blocisewo, Lieutenant v. Sendlitz nach Meseritz, Doctor Bernhard nach Lista, Raufm. Linde nach Fraustadt, eh. Unter-Präfekt Jatorski nach Gnesen, die Einwohner v. Libischewski nach Ostrowite, v. Cilkowski nach Gorowko und v. Silski nach Pudewitz, Probst Polcon nach Dolzig, Erdberr v. Rosmoweki nach Rargownica, Frau Gutsbesitzerin v. Rolatschlowska nach Woinowe.

#### WEZWANIE.

Ponieważ z przyczyny oddalenia się Delegowane, na ogłoszonym w Dziennikach Intelligencyinych Nro. 28, 29 i 30 terminie dnia 20. Sierpnia b. r., rościć się mogące pretensye do kaucyi Michała Siemiantkę tego Landreutera przy zeszłéy królewskiéy Regencyi w Poznaniu przyięte bydż nie mogły, przeto wtem celu wyznaczony został powtorny termin na dzień 1go Lutego 1817 r. po południu o godzinie 3ciéy przed Delegowanym Ur. Chełmickim Assessorem Nadetatowym Trybunału, na który wzywaią się ci wszyscy, którzyby pretensye z urzędowania rzeczonego Siemiantke mieć mógli, aby w Sali Audyencyonalney Trybunału tuteyszego, osobiście lub przez Pełnomocnika specyalną plenipotencyą opatrzonego, do podania i udowodnienia swych pretensyów się stawili, gdyż w razie niezgłoszenia się nikogo, nietylko wypłata przez JPana Bardt żądana nastąpi, ale i resztująca ilość kaucyi questionis tym, którzy do niéy swe prawa, bądz przez Cessyą, lub Sukcessyą udowodnią, wydaną zostanie.

Poznań, dnia 1. Grudnia 1816. Roku.

Królewsko Pruski Trybunał Cywilny Departamentu Poznańskiego.

Joneman.

### OBWIESZCZENIE.

Szanowną Publiczność ninieyszym uwiadomiamy iż klacz kara niewielkiego wzrostu lat cztery maiąca od włościana z wsi Skarydzewa Powiatu tuteyszego w miesiącu Październiku r. b. (która temuż iak się z indagacyi okazuie przez podeyrzanego człowieka Mikołaia Poterkę przyprowadzoną była) odebraną została.

Właściciela więc komu to klacz zgineła lub ukradzioną była, ninieyszym wzywamy, aby w Sądzie swym własność pomienioney klaczy przed lub w samym Terminie który na dzień Lutego roku 1817 zrana o godzinie gtey iest wyznaczonym, udowodnił, po uskutecznieniu czego klacz wyżey wspomniona za wynadgrodzeniem wszelkich kosztów wydaną będzie, w przypadku niezgłoszenia się właściciela w powyżey oznaczonym Terminie tyle razy wspomniona ta klacz więcey daiącemu, za gotowe pieniądze przez publiczną licytacyą sprzedaną zostanie i pie-

niądze do depozytu wzięte będą, chęć takowey klaczy nabycia na termin oznaczony wzywamy niniyeszym.

Ostrzeszow, dnia 30. Grudnia 1816. Roku.

Sąd Pokoiu Ostrzeszowskiego Powiatu w Departamencie Poznańskiem.

NERSKI.

### ŚLEDZTWO.

Jan Makarowski (iak twierdzi) także Jana Makarowskiego i Maryanny Jagnainki kowali w mieście starym Konstantynowie tego samego Nazwiska Gubernii około Roku 1776 urodzoay syn w roku 18stym wieku w służbę do woyska Rossyiskiego iako kowal wzięty. — W przednodzie tym kraiem woysk Rossyiskich iako chory w Ostrowie Niemieckim pozostały, z Ostrowa Niemieckiego do Mieleszyna w Powiecie Ostrzeszowskim udawszy się po przesłużeniu roku w Powiat Sieradzki do wsi Klonowy przeniesiony po roku tamże pobytu do kużnicy Wieruszowskiey w Nasz Powiat przybyły i iuż na rok drugi zamieszkały, gdy do przedsięwziętych związków małżeńskich iako zagraniczny aktem urodzenia legitymować się nie może, przeto w skutku dekretu Królewskiego z dnia 18. Marca 1809 roku ninieyszym publiczney o nim zasiągamy wiadomości z zastrzeżeniem do dni 14stu podaćby możnych naprzeciw iego legitymacyi zarzutów, i że po upłynieniu czasu tego, do przysięgi przypusczonym będzie, akt znania otrzyma, i związek małżeński nastąpi.

Ostrzeszow, dnia 3go Stycznia 1817. Roku.

### WYCAG.

Podaie się do publicznéy wiadomości, że nieruchomości w kolonii Jaktorowskiey w Powiecie Kamińskim Departamencie Bydgowskim położone Jana Dorthstein w teyże kolonii Jaktorowskiey zamięszkałego dziedziczne składaiące się z domu pod Nrem 35. w kolonii Jaktorowskiey położonego, z Stodółki o iednym Sklepisku, z stayni małey, do których 30 Morgów miary Magdeburskiey gruntu, należą, przez Subhastacyą sprzedane będą. Nieruchomości te z iedney strony na wschód z kolonistą Grabau na zachód ze Sołtysem Schröter na południe z Jaktorow m, a na połnoc natecią Wyrzyską graniczą i blisko miasta Gołancza i Wyrzyska leżą. — Dom wystawiony iest w słupy i blochy, dach pod snopkami, o iednym kuminie dwóch izbach i dwóch komorach. — To sa-

mo stodółka i staynia w Bloch wystawione pod snopkawi; z nieruchomości tych płaci się rocznie czynszu do dworu 10 Tal: a robocizny od-

prawia się na cały rok w dwa dni ręcznéy roboty. -

Sprzedaż tych nieruchomości na domaganie się W. Józefa Lipskiego Dziedzica dóbr Jaktorowskich u Patrona Piegłosiewicza w Bydgoszczy zamieszkanie obierającego, za którego Patron ten kroki prawne czynić bedzie, ma nastapić, a to dla zaspokojenia zaległych czynszów respect. 78 Tal: 10 dgr: i 15 Tal: 8 dgr: wynoszącego, tudzież kosztów wyrokami Sadu Podsedkowskiego Powiatu Kaminskiego z dnia 3. Października 1815 i 10. Stycznia 1816 przysądzonych. -

Akt zaaresztowania powyższych nieruchomości nastąpił dnia 25. Lipca 1816 przez Kómornika Pruskiego z którego kopia 1edna Janowi Dobrstein druga Soltysowi Schröter trzecia Wmu Dembinskiemu Pisarzowi Sądu Pokoiu Powiatu Kaminskiego, czwarta Burmisrzowi miasta Wyrzyska dnia 29. tegoż miesiąca i roku zostawiona, w Biórze zaś Konwserwatora Hipotek Powiatu Kaminskiego dnia 30go t. m. i r. a w Kancellaryi Trybunalu Cywilnego Departamentu Bydgowskiego dnia 23. Września tegoż roku zapisany żostał. Pierwsza Publikacya sprzedaży rzeczonych nieruchomość odbywała się, w mieyscu posiedzeń Trybunału Cywilnego Departamentu Bydgoskiego dnia 14. Listopada 1816 o godzinie 10téy przed południem, gdzie Extrahent 660 Złot; pol: ofiarował za która to Summe iemu nieruchomości te w Terminie dnia 1990 Grudnia tegoż roku tymczasowo przysadzone zostały. Termiu zaś do drugiéy Licytacyi i ostatecznego przysądzenia na dzień 26. Lutego 1817 r. wyznaczony został.

# (podpisano) Piglosiewicz.

# O przedaży Dóbr Nowey Wsi nad Warta pod Poznaniem,

Wyrokiem Prześwietnego Trybunału Cywilnego I. Instancyi Departamentu Poznańskiego wydanym w Wydziale I. na Audyencyi Publiczney na dniu 23. Kwietnia r. 1816. na wniosek Sukcessorów niegdy Woyciecha Zambrowskiego Dóbr Nowéy Wsi w Powiecie Poznańskim sytuowanych Dziedziców, iako to:

- 1) Antoniny z Zambrowskich Łasczyńskieg Wdowy w Powazkach pod Warszawa.
- 2) Niezamęźney Domicelli Zambrowskiey w Rudkach Obornickim Po-
- 3) Brigidy z Czachorskich Lutomskiey, w Assystencyi Małżonka swego Jakuba Lutomskiego czyniacey, w Jabłonie pod Kleczewem w Powiecie Pyzdrskim teraz Konińskim Królestwie Polskim.

4) Jozefa Czachorskiego, iako Opiekuna Małoletnich Scedozyi i Jozefy Czachorskich, zamieszkanie swoie w Poznaniu przy Ulicy Szerokiegy Nro. 116. co do ninieyszego interessu u Patrona Franciszka Ogrodowicza maiących, i przez tegoż działaiących, postanowiono zostało po wysłuchaniu wniosków Królewskiego przy Trybunale ustanowionego Prokuratora, co następuie:

"Trybunał Cywilny Departamentu Poznańskiego po wysłuchaniu wniosków Prokuratora Królewskiego, po rozwazeniu Aktu Delegowanego Sędziego dnia 29. Marca r. b. spisanego, deleguie wspomnionego Sędziego Bobrowskiego, któremu kierunek dopełnienia formalności w Tytule V. Księgi II. przepisanych, tudzież ukończenia przedaży Dóbr Nowéy Wsi poleca."

Sędzia Delegowany stosując się do zapadłego Wyroku, wyżey z daty wymienionego, i drugiego na dniu 3. Grudnia 1816. ferowanego, taxę Dóbr tych na Summę dziesięć tysięcy, trzydzieści sześć Talerów i dobrych, groszy dziesięć denarów cztery zatwierdzającego, na Notę do siebie pod dniem 23. Grudnia 1816 podaną wyznaczył pod dniem 2. Stycznia Termin pierwszy do przedaży Wsi Nowéy Wsi drugą publiczney licytacyi i resp. do przygotowującego przysądzenia w Poznaniu w Zamku Sądowym na Sali Ustępowéy na dzień Czwarty Lutego 1817. o godzinie 3ey popołudniu a drugi Termin tamże na dzień dwudziesty Lutego 1817. także o godzinie 3ey popołudniu do stanowczego przysądzenia.

Wieś, Nowa Wieś, położona iest o iednę milę od Poznania, pod Radoiewem, w Powiecie i Departamencie Poznańskim nad rzeką Wartą, i ma przyległość Olendry Nowo wieyskie, Młyn wodny spustoszały i Bór oszacowana iest przez Biegłych na Summę Talerów 10,036. dgr. 10. den. 4.

Osczegołach Właściwych teyże Wsi, dowiedzieć się można z taxy, która u Patrona Ogrodowicza iest do przeyrzenia, i karty geograficzney w Archiwum Trybunału złożoney, iako też i o warunkach teyże przedaży tyczących się, które przed Delegowanym na dniu 18. Grudnia 1816. spisane zostały.

Nadmienia się, iż Ociec Extrahentów przedaży niegdy Woyciech Zambrowski był uznany za Dziedzica Dóbr Nowéy Wsi, i tytuł possessyi na fundamencie akkwizycyjnych dokumentów z dnia 1. Października 1791 został był uregulowany w Księdze hipotecznéy na imię iego w roku 1796 na dniu 7. Lipca, i przez naowczasową Królewsko Południowo Pruska Regencya, vigore decreti de die 5. Januarii 1804 zaintabulowany.

Maiacych ochotę i chęć nabycia wyżey wymienionych Dóbr, wzywam do stawienia się na naznaczony Termin i do licytowania. Termin

pierwszy, pociągnie za sobą przygotowuiące, a drugi stanowcze przysądzenie. Poznań, dnia 5. Stycznia 1817.

Marcin Dembinski, Woźny przy Trybunale Cywilnym I. Instancyi Departamentu Poznańskiego, mieszkający

w Poznaniu na Ulicy Szerokiey Nro. 116.

#### LICYTACYA.

Gdy na dniu dzisieyszym do Licytacyi i pozostałości ruchoméy po niegdy Jozefie Czarnowskim przez Dziennik Urzędowy oznaczonym nikt z Licytantów niestawił się, przeto Termin ten przed Ur. Malinowskim Notaryuszem odbydź się mający, na dzień 24. Stycznia r. b. tu w Poznaniu w domu pod Nro. 255. w Ulicy Wrocławskiej położonym, zrana na godzine dziewiątą powtórnie oznacza się, na który Publiczność nipieyszym wzywa się.

Poznań, dnia 14. Stycznia 1817. R.

Kropiwnicki, Not: i Kurator.

### Deffentlicher Berfauf.

Den 21. Januar d. J. um 10 Uhr bes Morgens, werben hieselbst in der Wassersstraße und zwar in dem v. Arzemmeschen Hause verschiedene von dem verstorbenen Goloschmid Petsold nachgelassene Hausgerrathschaften, verarbeitetes Gold und Silberwerk und bas zu diesem Metier gehöriges Werkzeug, Betten, Wassche und Kleizdungsstücke öffentlich gegen soforriger Bezahlung in Courant veranxionirt werden.

Pofen, ben 14ten Januar 1817.

### Sprzedaż publiczna.

Dnia 21go Stycznia r. b. o godzinie 10 zrana tu w Poznaniu w ulicy Wodnéy w domu Ur. Krzemesa sprzedawane będą drógą publicznéy licytacyi wszelkie po zmarłym JP. Petzold złotniku pozostałe ruchomości, sprzety domowe, meble, złote i srebrne rzeczy, pościel garderoba i warsztat do téy professyi należący za gotowa natychmiast liczonę bydź maiącą zaplatę.

Poznań, dnia 14. Stycznia 1817.

### Avertissement.

In Gefolge bes zwischen den herrn Stephan v. Unrug Erbherrn auf Schweisnert und dem dasigen Einwohner und Schuhmachermeister Beniamin Quast im Friedensgerichte Meseriger Kreises unterm 4ten September d. J. getroffenen Vers gleichs, foll bas in dem Adelichen Dorfe Schweinert bei Schwerin Meseriger Kreises zub Nro. 55. belegene, und bem vorgenannten Schuhmachermeister Bensiamin Quast erb: und eigenthumlich zugehörige hans cum Attinentiis vor dem

Unterzeichneten und dazu authorosirten Notarius durch öffentliche Lieitation verstauft werden. Hierzu ist nun ein Terminus auf den 29sten Januar 1817 Bormittags um 9Uhr in Schweinert, in der zu verkaufenden Behausung Nro. 55. aligesetzt worden; — Es werden daher sämmtliche Raufskähige und Rauflussige hiermit aufgefordert, sich in vorgedachten Termine und Zeit im erzwähnten Orte einzusinden, ihre Gebote (bei welchen das letzte Raufsprätium!von 148 Riblr. zu Grunde gelegt wird) ad Protocollum zu erklären, und versichert zu sehn, daß der Meistbietende nach erfolgten Zuschlage gegen sofortige Bezahlung des Kaufgebots die gerichtliche Verlautbarung des zwischen ihm und dem Eigenthüsmer des Haufes abzuschließenden Raufbriefs zu gewärtigen hat. Die näheren Erläuterungen und Verkaufsbedingungen können sederzeit im Bureau des Unterzschiebenen in Meserik Nro. 62. nachgeschen werden.

Meferit, den 16ten December 1816.

Konigl. Preuß. Notariats: Amt Meseriger Rreifes im Großherzogthum Posen. J. v. Wroński.

### Zapozew Edyktalny.

Niżey podpisany Notariusz publiczny Powiatu Odalanowskiego uchwałą Rady Familiyney do spisania Inwentarza pozostałości po niegdy Szl: Franciszku Rodewaldzie w mieście Ostrowie Niemieckim Obywatelu zmarłym upoważniony, zapozywa mnieyszem wszystkich pretensye do JEgo maiątku maiących wierzycieli, aby się w Terminie wyznaczonym uw mieście Ostrowie pod Numerem 75. dnia 24. Lutego b. r. o godzinie otey zrana stawili dowody swych wierzytelności złożyli gdyż w czasie późnieyszym, żadne dowody przyjęte nie będą i od swych pretensyów na zawsze oddaleni zostaną.

Ostrów, dnia 4go Stycznia 1817. Roku.

Jozef Wiewiorowski, N. P. N. P.

## Bu vertaufen.

Es wird in Tirschtiegel Bomster Kreises sub Nro. 40. am Markte belegenes Grundstud, bestehend aus einem Jause mit 2 Stuben einem Boben nebst einem Stalle offentlich an ben Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Cour. verkauft werden. Bur Licitation und zum ersten und leizten Zuschluge stehet der Termin auf den 5ten Februar 1817 Bormittags um 9 Uhr in oben

gedachten Saufe an, welches fowohl den Kaufluftigen als auch den Realglaubis gern hiermit bekannt gemacht wird. Pojen, den 13. Januar 1816.

G. G. Baermann.

3. Pilz. Die Bormunder ber Thielichen Erben.

Am Abend zwischen den Toten und Tren d. M. sind mir folgende Saschen aus meinem Schreibpult entwandt worden. — 32 Stück kouisd'or, worsunter Polnische, Lineburger und ein Heffischer sind, ein übergolderes Schaustück, worauf Jonas im Wallstische, ein Hollander Ducaten, mehr als 20 Duc. Courant, verschiedene Geldsorten, als russisch polnische Münzen, 20 Kreuzer und noch verschiedene Geldsorten.

Ein poar Diamantene Ohrgehange, außerdem, was mir noch bis jetzt unserinnert bleibt. Ich erfnche daher gehorsamst einen jeden gutgesinuten Menschenfreund hievon Bemerkung zu machen, und bei Vorfall eines Entdeckens gefälligst es sogleich anzuzeigen. Posen, den 13ten Jan. 1817.

M. Reufeld. Judenftrage Nro. 350.

Mit acht englischen und fleurischen Feilen in allen Sorten, englisch Blech und Blei, so wie mit steurischen Stahl empstehlt sich und verspricht die billigsten Preise. Posen, den 17ten Januar1817.

Sal. 3. Auerbach. Judenftr. Mro. 324.